## N 13.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 15. Sanuar 1830.

Angefommene Fremde bom 12. Januar 1830.

Hr. Erbherr v. Haza aus Lewice, Hr. Erbherr Vinkowski aus Mierzewo, Hr. Erbherr Karczewski aus Czarnotki, Hr. Erbherr Kierski aus Niemierzewo, I. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr Daleszynski aus Pomarzany, I. in No. 187. Wasserskraße; Hr. Erbherr v. Drweski aus Brodowo, Hr. Erbherr v. Kowalski aus Gryzyno, Fr. Pächterin v. Karska aus Lubowo, Hr. Pächter von Rowinski aus Swiniary, Frau v. Tarnowska aus Kliczkowo, Hr. Kondukteur Raczkowski aus Schroba, I. in No. 391. Gerberstraße.

## Subhastation.

Die bei ber Stadt Murowanna Godlin belegene, zur Tittlerschen Liquidations = Masse gehörige Papier = Mühle Hammer, nebst dazu gehörigem Borwerk und Wind-Mühle, welches zusammen auf 7921 Athl. 16 sgr. gewürdigt worden ist, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

den 17. December c., ben 18. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 27. April 1830, Bormittage um 10 Uhr vor dem Lands Gerichts-Rath Brudner in unferm Parstheien = Zimmer angesetzt, zu welchem Rauflustige mit bem Bemerken eingelaben werden, bag an ben Meistbietenben Subhastacya.

Położona pod miastem Murowaną Gośliną, należąca do massy likwidacyjney Tittlera papiernia wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwana, oszacowana na 7921 Tal. 16 sgr., ma być publicznie naywięce daiącemu przedana, do czego wyznaczyliśmy termina

na 17. Grudnia r. b., na 18. Lutego 1830., a ostateczny na dzień

27. Kwietnia 1830.
przed południem o 10. godzinie zrana przed K. S. Z. Brükner w izbie
naszéy zamkowéy, wzywamy więc
ochotę na kupno maiących z tem
oświadczeniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może,

ber Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Licitations - Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, und muß eine Caution von 300 Athle, erlegt werden.

Posen den 3. September 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Kaucya składa się w ilości 300 talarów.

Poznań dnia 3. Września 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Dbrando unter No. 62. belegene, gur Senmann Lemnschen Concurd-Maffe gehörige Wohnhaus nebft Bubehor, welches auf 285 Rthl. 3 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft wer= ben, und ift ber peremtorische Bietunge= Termin auf ben 2. Marg 1830 Bormittage um 10 Uhr vor bem Land= Gerichte-Affeffor Rofcher in unferm Partheien Zimmer angesett, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werden, daß bas Grundfind dem Deift= bietenden zugeschlagen werden foll, wenn nicht gesetzliche Grande eine Musnahme nothwendig machen.

Die Bedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden, und muß eine Caution von 50 Rthl. erlegt werden.

pofen den 25. November 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycku dom pod No. 62., należący do massy konkursowey Heymana Lewy oszacowany, na 285 tal. 3 śgr. 4 fen. ma być publicznie naywięcey daiącemu przedany, do czego wyznaczyliśmy termin ostateczny na dzień 2. Marca r. pr. 0 10. godzinie zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziem. Röscher w izbie naszey zamkowey; wzywamy przeto ochotę na kupno maiących z tem oznaymieniem, iż, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przybicia niezwłocznego spodziewać się może.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań d. 25. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione-Patent.

Zum Berkauf bes zu Fraustadt unter Mo. 913. belegenen, auf 350 Athl. gerichtlich abgeschätzten Hauses im Wege

Patent Subhastacyiny.

Do sprzedaży domu w Wschowie pod liczbą 913. położonego, sądownie na 350 tal. ocenionego, wyzna-

der nothwendigen Subhastation, haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 10. Mårz 1830 vordem Desputirten Hrn. Landgerichte-Math Sachse angesetzt, und laden dazu besitz und zahlungefähige Kaussussige mit dem Bemerken ein, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ansnahme zuläsig machen.

Die Tare kann täglich in unserer Re=

gifiratur eingefeben merten.

Frauffadt ben 26. November 1829. Abnigl. Preuß. Landgericht.

czyliśmy drogą konieczney subhastacyi Termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 10. Marca 1830 przed Delegowanym W Sachse Sędzią Ziemiańskim w izbie naszey instrukcyjney i zapozywamy na takowy ochotę do kupna mających z nadmieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey podającego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Taxe dziennie w Registraturze

naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d. 26. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die perchelichte Farber Nubrowska, Florentine geborne Bollfraß, zu Lubasz, hat nach erlangter Großjährigkeit, vermöge gerichtlicher Verhandlung d. d. Posen ben 14. November d. J., die Geneinschaft der Güter zwischen ihr und ihrem Shemanne, dem Farber August Ferdinand Mudrowski, ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemubl d. 18. December 1829. Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Doszedlszy Florentyna z Bollfrassów Mudrowska z Lubosza pełnoletność, wyłączyła mocą sądowéy czynności w Poznaniu 14. Listopada r.b. zdziałaney, wspólność maiątku pomiędzy sobą i mężem swym farbierzem Augustynem Ferdynandem Mudrawskim, co do publiczney podaie się/wiadomości.

Piła d. 18. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Schneidermeister Michael Breistenbach aus Radwonke und bie unvereheslichte Justine Hundt aus Siebenschlößechen, haben vor Einschreitung ber Ehe vermöge gerichtlichen Bertrages vom 20.

Obwieszczenie.

Krawiec Michał Breitenbach z Radwonki i bezżenna Justyna Hundt z Dziewoklucza wyłączyli przed wstąpieniem w śluby małżenskie mocą sądowego układu z dnia 20. Listopa-

Rovember b. J. bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen. Dies wird bier= burch zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Ronigl. Preug. Landgericht.

da r. b. wspólność maiatku, co ninieyszem oświadczamy.

Pila d. 18. Grudnia 1829. Schneibemuhl b. 18. December 1829. Królewsko-Pruski Sad Ziemianski.

Da ich bas Cortiment mehrerer Schafereien bes Bergogibume Poien gu bem Preis von 10 Mthl. pro 1000 Stud incl. Reifefoften übernon:men und ben 10. f. Mts. von bier abgeben merde, fo erfuche ich alle Diejenigen Berren Cobis ferei-Befiger, welche mir ihr gutiges Butrauen ichenten und mich mit demfelben Auftrag beehren wollen, mir bor meiner Abreife gefälligft in portofreien Briefen Nachricht zu geben, und babei bie Große ihrer Geerben anguführen, um fonach Die Beit meiner Untunft bestimmen gu tonnen. Much bin ich febr gern erbbiig, bei Diefer Gelegenheit ben in ter bobern Schafzucht noch Unfundigen, über bas, mas Das Cange berfelben betrifft, meine barin gemachten Erfahrungen mitzutheilen.

Bu Unfaufen von Schafen aus hiefiger Proving empfehle ich mich auch in Methner, Dberamtmann. biefem Jahr gur gutigen Beachtung.

Breslau, F. 2B. St. No. 75., ben 4. Januar 1830.

Doniesienie o redutach w Lesznie.

Szanownemu Obywatelstwu i Prześwietney Publiczności mam honor donieść, iż w moim domu w "Hotel de Pologne" następujące dam reduty: 1 wszą w niedzielę dnia 24. Stycznia, 2gą w niedzielę dnia 7. Lutego, 3cia w niedzielę dnia 21., 22. i 23. Lutego r. b., na które nayuniženiéy zapraszam. Leszno d. 9. Stycznia 1830. Rieffenstahl.